## dziennik praw państwa i rządu

dla

## cesarstwa austryackiego.

Część LXXXIX.

wydana i rozesłana 13. Lipca 1850.

#### 263.

Rozrządzenie ministerstwa handlu z dnia 27. Czerwca 1850,

do c. k. jeneralnej dyrekcyi homunikacyi drugiego oddziału,

regulujące w porozumieniu z ministerstwem sprawiedliwości uwolnienie od portoryum sądowych horospondencyi w sprawach stron prawa ubóstwa używających.

W porozumieniu z ministerstwem sprawiedliwości, względem uwolnienia od portoryum sądowych korespondencyi w sprawach stron, używających prawa ubóstwa, postanawia się, co następuje:

- 1. Korespondencya władz sądowych między sobą w sprawach stron prawa ubójstwa używających, i ekspedycye sądów do tychże stron i do nadanych im z urzędu zastępców, nakoniec podania z urzędu nadanych zastępców stron takowych, od portoryum listowego uwolnione są; jednakże bynajmniej nie dozwala się wolnego od portoryum użycia zakładu pocztowego samym stronom, prawa ubóstwa używającym, eżeli nie wchodzi pośrednictwo ich zastępców, z urzędu im nadanych.
- 2. Władze sądowe mają ekspedycye, wystosowane do ubogich stron, lub do ich zastępców, z urzędu im nadanych, równie tak, jak wszystkie inne pocztą przesłać się mające pisma do zwyczajnego pocztowego żurnalu podawczego, z wyszczególnieniem numeru wciągnąć, i urzędującemu przy poczcie za tegoż poświadczeniem odebrania, w żurnalu umieścić się mającem, oddawać.
- 3. Tak ekspedycye przez władze sądowe pocztowemu zakładowi do przesłania oddane, do ubogich stron, lub do ich z urzędu im nadanych zastępców wystosowane, jakoteż pisma, przez ostatnich na pocztę do przesłania do sądów, podane, opatrzone być muszą oznaczeniem: "W rzeczach prawa ubóstwa N. N."

Zastępcy z urzędu nadani, oprócz tego jeszcze na odwrotnej stronie podań, w takowych sprawach sporządzonych, imię swe i nazwisko zupełnie zamieścić winni.

4. Władzom sądowym przez c. k. ministeryum sprawiedliwości nakazanem będzie, ażeby tylko takie ekspedycye oznaczeniem, pod 3. wyszczególnionem, opatrywały, które rzeczywiście wydane są w sprawach, względem których stronie dotyczącej prawa

# Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt

für das

## Kaiserthum Oesterreich.

#### LXXXIX. Stück.

Ausgegeben und versendet am 13. Juli 1850.

#### 263.

## Erlass des Handelsministeriums vom 27. Juni 1850,

an die k. k. Generaldirection für die Communicationen, II. Abtheilung,

wodurch im Einvernehmen mit dem Justizministerium die Portofreiheit der gerichtlichen Correspondenzen in Angelegenheiten der das Armenrecht geniessenden Parteien geregelt wird.

Im Einvernehmen mit dem Justizministerium wird in Bezug auf die Portofreiheit der gerichtlichen Correspondenzen in Angelegenheiten der das Armeurecht geniessenden Parteien Folgendes festgesetzt:

- 1. Die Correspondenz der Gerichtsbehörden unter sich in Rechtssachen der das Armenrecht geniessenden Parteien, und die Erlässe der Gerichte an diese Parteien und ihre officiosen Vertreter, endlich die Eingaben der officiosen Vertreter solcher Parteien sind vom Briefporto befreit, keineswegs aber ist die portofreie Benützung der Postanstalt den, das Armenrecht geniessenden Parteien selbst ohne Vermittlung ihrer officiosen Vertreter gestattet.
- 2. Die Gerichtsbehörden haben die von ihnen an arme Parteien, oder deren officiose Vertreter gerichteten Erlässe gleich allen andern mit der Post zu versendenden Schriften in das gewöhnliche Post-Aufgabs-Journal mit Angabe der Nummer einzutragen, und dem Post-bediensteten gegen dessen im Journal beizusetzende Empfangsbestätigung zu übergeben.
- 3. Sowohl die von den Gerichtsbehörden der Postanstalt zur Versendung übergebenen Erlässe an arme Parteien und deren officiose Vertreter, als auch die von den Letzteren der Post zur Beförderung an die Gerichte aufgegebenen Brießehoften müssen mit der Bezeichnung "In Armenrechtssachen des N. N." versehen seyn. Die officiosen Vertreter haben überdiess noch auf die Rückseite der in solchen Angelegenheiten verfassten Eingaben ihren Namen und Charakter vollständig beizusetzen.
  - 4. Die Gerichtsbehörden werden durch dus Justizministerium angewiesen, nur solche Erlässe mit der sub 3 angeführten Bezeichnung zu versehen, welche wirklich in Rechtsangelegenheiten ergehen, wofür der betreffenden Partei das Armenrecht bewilligt wurde, so

ubóstwa dozwolono, i ażeby ściśle nad tem czuwały, by o każdem, powyższem oznaczeniem opatrzonem podaniu, względem takowej sprawy, dla której stronie dotyczącej prawo ubóstwa nie przysłuża, doniesiono administracy pocztowej, końcem wymierzenia i pobierania tak nieprawnie ukróconej należytości pocztowej, jak też kary dotyczącej.

5. Dotychczas przepisane zanotowanie portoryum ubogich i późniejsze ściągnienie onegoż, ustać ma.

Bruck m. p.

#### 264.

### Rozrządzenie c. k. ministra finansów z dnia 6. Lipca 1850,

moc mające dla wszystkich w spólnym celnym związku objętych krajów koronnych i krain, względem wprowadzenia tytuniu w te kraje koronne, w których monopolium tytuniu zaprowadzonem nie jest.

W skutek Najwyższej uchwały z dnia 28. Czerwca 1850, zagraniczne liście tytuniu i wyroby tytuniu we Węgrzech, Kroacyi i Sławonii, w Serbskiem województwie wraz z banatem Temeskim i w Siedmiogrodzie, oświadczają się za towary z handlu wyłączone, których wprowadzanie tylko za osobnem pozwoleniem miejsce mieć może.

Tylko podróżnym dozwala się, za opłaceniem prawnych należytości, bez uprzedniego pozwolenia wprowadzać zagraniczny tytuń w ilości, pięć funtów nie przewyższającej, nawet przez urzędy graniczno-celne albo trzydziestkowe.

Zarazem ustanawia się, iż przy wprowadzeniu zagranicznych liści tytuniu, oprócz wchodowo-celnej i trzydziestkowej należytości piętnastu złt. reńskich od cetnara Sporko, opłacać się ma dodatek po dwa złt. r. od funta Netto; tudzież przy wprowadzaniu zagranicznych wyrobów tytuniu, oprócz wchodowo-celnej albo trzydziestkowej należytości czterdzieści złt. reńskich od cetnara Sporko, dodatek po dwa złt. reńskie 30 krajcarów od funta Netto.

Przy nieprawnem wprowadzaniu zagranicznego tytuniu, wyznaczona być ma kara pieniężna w namienionych krajach koronnych, wpodwójnej aż do ośmiokrotnej ilości, pod względem na to, czy zachodzą okoliczności łagodzące, czy też obciażające.

Z resztą, co do postępowania karnego zachować się winno wedle rozporządzeń dla dochodów trzydziestkowych obowiązujących.

Wyznaczony wymiar tych opłat wehodowych, począwszy od tego dnia w działalność wstępuje, w którym niniejsze rozporządzenie do każdego pojedyńczego urzędu celnego lub względnie trzydziestkowego dojdzie, i tamże na placu urzędowym przybitem będzie.

wie strenge darüber zu wachen, dass jede mit obiger Bezeichnung versehene Eingabe, die eine Angelegenheit betrifft, für welche der bezüglichen Partei das Armenrecht nicht zusteht, der Postverwaltung zur Bemessung und Einhebung der unrechtmässig entzogenen Portogebühr und der bezüglichen Strafe angezeigt werde.

5. Von der bisher angeordneten Vormerkung des Armen-Portos und allfälligen nachträglichen Einbringung desselben hat es abzukommen.

Bruck m. p.

#### 264.

## Erlass des Finanzministers vom 6. Juli 1850,

wirksam für alle in dem gemeinschaftlichen Zollverbande begriffenen Kronländer und Gebietstheile, über den Bezug ausländischen Tabaks in die Kronländer, in denen das Tabak-Monopol nicht eingeführt ist.

In Folge Allerhöchster Entschliessung vom 28. Juni 1850, werden ausländische Tabakblätter und Tabakfabrikate in Ungarn, Croatien und Slavonien, in der serbischen Woiwodschaft sammt dem Temeser Banate und in Siebenbürgen für ausser Handel gesetzte Waaren erklärt, deren Einfuhr nur gegen besondere Bewilligung Statt finden darf.

Nur Reisenden ist gestattet, gegen Entrichtung der gesetzlichen Gebühren ausländischen Tabak in einer fünf P/und nicht übersteigenden Menge ohne vorläufige Bewilligung auch über Gränzzoll- oder Dreissigst-Aemter einzuführen.

Zugleich wird festgesetzt, dass bei der Einfuhr von ausländischen Tabakblättern, nebst der Eingangszoll- oder Dreissigst-Gebühr von fünfzehn Gulden vom Sporco-Zentner, ein Zuschlag von zwei Gulden vom Netto-Pfunde; dann bei der Einfuhr von ausländischen Tabakfabrikaten, nebst der Eingangszoll- oder Dreissigst-Gebühr von vierzig Gulden vom Sporco-Zentner ein Zuschlag von zwei Gulden dreissig Kreuzer vom Netto-Pfund zu entrichten ist.

Bei dem gesetzwidrigen Bezuge von ausländischem Tabak soll in den genannten Kronländern eine, mit Rücksicht auf die etwa vorhandenen mildernden oder erschwerenden Umstände, mit dem Zweifachen bis zum Achtfachen beider Gebühren zu bemessende Vermögensstrafe verhängt werden.

In Absicht auf das Strafverfahren ist übrigens nach den für das Dreissigst-Gefäll in Wirksamkeit stehenden Anordnungen vorzugehen.

Das festgesetzte Ausmass der Eingangsgebühren hat von dem Tage an in Wirksamkeit zu treten, an welchem diesse Verordnung jedem einzelnen Zoll- oder rücksichtlich Dreissigst-Amte zukömmt, und daselbst am Amtsplatze angeheftet wird.

Krauss m. p.

XC. (Poln.) 349